# Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabends, den 18. Mary 1820.

#### Angefommene Fremde bom 14. Marg 1820.

Hr. Gutsbesitzer v. Kotecki aus Wronczon, Hr. Gutsbesitzer v. Zultos wöki aus Kasinowo, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Inchlinski aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer v. Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Mro. 257 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sobierzanski aus Kopasninko, I. in Mro. 116 Breitestraße.

#### Den 15. Marg.

Hr. Calculator Ziolfowöfi aus Chociszewo, Hr. Gutsbesitzer G. Dobros gonest aus Bagno, I. in Mro. 384. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Boz ganöft aus Potul, I. in Mro. 392 Gerberstraße, Hr. Gutsbesitzer v. Pioztrowöfi aus Bombolin, I. in Mro. 394 Gerberstraße; Hr. Commissarius Radecti aus Gursowo, I. in Mro. 99 Wilbe.

Den 16. Marg.

hr. Gutsbesither v. Tomicki aus Budziszenvo, I. in Mro. 116 Breites ftraffe.

Abgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki, Hr. Gutsbesitzer von Krasinski, Hr. Gutsbesitzer von Barecki, Fr. Gutsbesitzerin v. Baczinska, Hr. Gutsbesitzer v. Kierski, Hr. Pachter Busse, Hr. Dberforster Busse, Hr. Erbherr von Jlowiecki, Hr. Erbherr v. Tomicki.

Subhaffations : Datent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß die den Johann Elias Jendeschen Ersten hieselbst unter Mr. 380 und 381. gehörigen Bauplätze, welche zusammen auf 1367 Mthlk. 8 ggr. taxirt worden sind, auf den Antrag der Erben vor dem Landgerichtbrath Elsner, den 3ten Maid. S. früh um 9 Uhr, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen.

Es werden baher alle diejenigen, welche diese Erundstücke zu kaufen Willens
sind, hiermit eingeladen, in dem desfalls angesetzen Termine im Instruftionszimmer unsers Gerichts zu erscheinen, ihre Gedote zu Protofoll zu geben,
mid zu gewärtigen, baß diese Erundstücke dem Meistbietenden werden adjudieirt werden.

Pofen den 14. Februar 1820. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Subhaftations = Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hiefelbst unter Mr. 83. auf der Borstadt St. Martin belegene, zur Rathmann Fürstendergschen Liguidationsmasse gehörige Grandstück, welches nach der gewächtlichen Tare auf 1578 Atlr. 16 ggr. gewürdigt worden, zur Auseinandersezzung der Erben öffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden soll.

Ce werden baher alle diejenigen, welt che biefes Grundftud zu faufen Billens

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém sięczyni, że należące do Sukcessorów Jana Eliasza Jendy place do budowli pod Nr. 380, 381. sytuowane, w ogóle na 1367 tal. 8 dgr. otaxowane, na wniosek Sukcessorów dnia 3. Maia c. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Elsner publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maia.

Zapozywamy przeto wszystkich tych którzy chęć do nabycia tychże nieruchomości maią, aby się na terminie tym końcem w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym stawili, licyta swe do protokółu podali i spodziewali się, że nieruchomości te naywięcey daiącemu przysądzone będą.

Poznań d. 14. Lutego 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo ninieyszém się czyni, że meruchomość na tuteyszem przedmieyściu S. Marcinie pod Nro. 83. sytuowana do massy likwidacyjney Radnego Fürstenberg należąca, podług taky na 1578 tal. 16 dgr. oceniona, dlaułożenia pomiędzy Sukcessorami podziału publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Zapozywamy przeto wszystkich ochotę do kupna teyże nieruchomości maiacych, ażeby się na terminię tym końcem na dzień 20. Maia r. b. find, eingeladen, in dem auf den 20 fen Mai d. J. vor dem Landgerichts = Rath Brückner früh um 9 Uhr in unserm Gerichtslokale angesetzten Termine zu erschetznen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß dieses Grundstüft nach vorhergegangener Approbation dem Meistbickenden adjudiciet werden wird.

Pofen den 14. Februar 1820. Königl. Preuß. Laubgericht. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bruckner, w zamka sądowym wyznaczonym stawili, licyta swę do protokułu podali i spodziewali się, że nieruchomość ta po nastąpioney approbacyż naywięcey daiącemu przysądzoną będzie.

Poznań d. 14. Lutego 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cbictal = Citation

Da bereits im Jahre 1805, von bem themaligen Patrimonialgericht zu Betiche über bas Bermogen, bes dafelbft perforbenen Probit Benedift Grzegorzeweti, der Konkurs eroffnet, aber nicht beendigt worden; so wird derselbe nummehr von dem unterzeichneten Konigl. Landgericht wiederum fortgesett, und es werden ba= ber alle und jede, welche an ben Grzego= rzewsfrichen Nachlaß irgend einen Unforuch zu haben vermeinen, hierdurch wiederholentlich öffentlich vorgeladen, fieh au dem auf den 14ten April 1820 Pormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichtsrath Diebker hiefelbft ange= fetten Termin, entweber perfonlich ober burch gesetzlich zuläfige, mit Bollmacht - und Information verfebene Mandatarien, wozu ihnen die Juftigkommiffarien Borft, Mallow I-, Jacobn, und Advokat von Wronski in Vorschlag gebracht werden, zu geftellen, ihre etwanigen Forberungen gu liquidiren, und beren Richtigfeit nach= zuweisen, uad alsbann bie Unfetzung in bem abzufassenden Rlagifikatione = Urtel Zapozew Edyktalny.

Gdy otworzony iescze w roku 1805 przez owczasowy Sad Patrymonialny Pszczewski nad maiatkiem po zmarłym tamże Xiedzu Probosczu Benedykcie Grzegorzewskim konkurs dotad ukończonym nie został, Sad podpisany popierając tenże konkurs. zapozywa wiec wszystkich tych, krárzy do pozostałości tegoż Grzegorzewskiego zkadkolwiek pretensye iakie mieć mniemaią, ninieyszem publicznie, aby się na wyznaczonym terminie dnia 14. Kwietnia 1820 z rana o godzinie 9ty w Sądzie naszym w Iźbie Posluchań przed Ur. Piesker Sedzią osobiście lub przez mandataryuszów plenipotencyą i informacya opatrzonych, na których Sprawiedliwości Kommissarzy Borszta, Mallowa I., Jakubiego i Adwokata Wrońskiego przedstawiamy, stawili, pretensye swe likwidowali, rzetelności tychże udowodnili, i umiesczenia tychże w wyroku klassyfikacyinym następnie oczekiwali.

zu gewärtigen. Diesenigen, bie sich nicht melden, haben zu erwarten, baß sie mit allen ihren Forderungen werden präflubirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserit den 29. November 1819. Konigl. Preußisches Landgericht. w przypadku zaś niestawienia się, pewnemi bydź mogą, iż z wszelkiemi prelensyami swemi prekludowanemi będą i onym przeciw innym wierzycielom w tey mierze wieczne milczenie nałożonem zostanie.

Międzyrzecz dnia 29. Listopada roku 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das bem verstorbenen Burger und Schneidermeister Johann Friedrich Weber zugehörig gewesene, in der Stadt Schwezin a. d. Warte unter Nr. 6. im Virnbaumer Kreise gelegene Wohnhaus, nehst dazu gehörigen Acktern und Wiesen, so auf 1324 Athlir. 4 ggr. gerichtlich taxirt ist, soll Theilungs und Schulden halber and den Meistbietenden öffentlich verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 29 sten Mai d. J. Bomittags um 9 Uhr, vor dem Herrn Landgerichtsskaft Fleischer in Schwerin angesetzt.

Rauflustige und Besitzfähige werden vorgeladen, sich in demselben zu gestellen, und ihr Gebot abzugeben, wonachst der Meistbietende den Zuschlag zu erwarten hat; auf später eingehende Gebote soll aber nicht gerückssichtigt werden.

Die Tare bes Grundstücks fann in unserer Registratur jederzeit eingeschen werden.

Meserik den 7. Februar 1820. Königl. Preuß. Landgericht. Ogłoszenie Subhastacyi.

Domostwo do pozostalości Jana Fryderyka Webera nalezące, w Skwierzynie Powiatu Międzychodskiego pod Nrem 6. położone, z rolami i łakami do niego należącemi, które ze wszysikim na 1324 Tal. 4 dg. sadownie ocenione, ma bydź drogą publicznéy licytacyi z powodu na. stapić maiącego podziału, i wypłacenia długów, naywięcey daiącemu sprzedane; wyznaczyliśmy więc termin licytacyiny na dzień 29. Maja r. b. zrana o godzinie 9. przed Uro. Fleischer Sedzia Ziemiańskim w Skwierzynie, i zapozywamy ochote do kupna maiących, i do zapłaty zdolnych, aby w termine tym staneli, licyta swe podali, i może śię naywięcey daiący bez względu na poźnieysze licyta przybicia spodziewać.

Taxa tegoż dómostwa w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 7. Lutego 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß auf den Untrag ber Koniglichen Regierung hieselbst, bas im Bromberger Rreife und beffen Umtebegirk belegene Erbpachts = Borwerf Schulig, nebst Bohn = und Wirthschafte Gebauben, ben dazu gehörigen 8 hufen 11 Morgen 154 Muthen Magbeburgifch Land, ber barauf haftenden Bier = und Brandtwein= Braueren = Gerechtigkeit, ber Beichfelfah= re, und der Arug-Berlagel, von funf ba= zu gehörigen Krugen, welches alles nach Abzug des Prastandis auf 998 Athlr. 8 ggr. Cour. gerichtlich abgeschatzt wor= ben, im Termin ben 8 ten April fut. bor bem herrn Landgerichterath Burchar= bi, im biefigen Landgerichte = Gebaube bffentlich an ben Meift = und Beftbieten= ben, im Wege ber nothwendigen Gubhastation verfauft werden foll.

Besitz - und zahlungsfähige Kauflustis ge werden hierzu mit dem Bemerken vorgeladen, daß die diesfälligen Kaufbedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Bromberg den 6. December 1819.

Konigl, Preuß, Landgericht.

#### Uwiadomienie.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy, zawiadomia ninieyszem, iż na wniosek Krolewskiev Regencyi tuteyszey, dziedziczno - dzierzawny folwark Szulic w powiecie i Amcie Bydgoskim położony, wraz z budynkami, gumnami, i rola do niego należącą, 8 hub 11 morgów 154 prętow kwadrat, miary Magdeburgskiey zawierającą, tudzież z przywiązaném do tegoż folwarku prawem robienia piwa, palenia gorzałki i przewożenia przez Wisłę pramem, niemniey z propinacyą w piąciu do tychże gruntow należących gościńcach, co wszystko po odciągnieniu opłat na 998 tal. 8 dgr. oszacowane zostało, w terminie dnia 8. Kwietnia 1820 przed W. Sędzią Ziemiańskim Burchardi, w lokalu tuteyszego Sadu Ziemańskiego wyznaczonym, więcey daiącemu drogą potrzebney subhastacyi sprzedany bydź ma.

Zapozywaią się tym końcem chęć kupienia maiący, do zapłaty i posiadania zdolni, z tym nadmienieniem! iż warunki kupna, w tey mierze zdziałane każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Bydgoszcz d. 6. Grudnia 1819. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

and character and the

#### Publicandum.

Won dem Königl. Landgericht zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß das bei Bromsberg berg belegene Borwerk Groß-Wilczak mit dem vorhandenen beweg = und unsbeweglichen Inventario in dem auf den Neunzehnten Mai 1820 im hießisgen Geschäfts-Lokale coram Deputato, Hern Landgerichtsrath v. Prondzynski, anberaumten Termin auf drei nacheinander folgende Jahre, als von Johannis 1820 bis dahin 1823, in Pausch und Bogen öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden soll.

Es werden daher alle diesenigen, welsche gedachtes Vorwerk zu pachten willens sind, hierdurch vorgeladen, in dem gebachten Termin entweder personlich oder durch legitimirte Vevollmächtigte zu ersichen, ihre Gebote abzugeben, und des Zuschlages au den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen können zu jeber Zeit in der Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 3. Januar 1820. Konigl. Preußisch. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es wird hierdurch zu Jedermanns Machricht bekannt gemacht, daß der hiefige judische Kaufmann Marcus Bendix Marcwald und die Therese Schmul, nach dem mit einander unter dem 2ten FeObwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż folwark Wielki Wilczak pod Bydgosczą leżący wraz z znayduiącym się inwentarzem ruchomym i nierchomym w terminie na dzień 19. Maiar. b. w tnteyszym lokalu sądowym przed W. Prądzyńskim Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, na trzy posobie idące lata to iest od S. Jana 1820, do tego 1823. ryczałtem więcey daiącemu w dzierzawę wypusczony bydźma.

Wzywaią się zatem wzyscy ci którzy wzmiankowany folwark dzierzawić sobie życzą, aby się w pomienionym terminie albo osobiście lub przez wylegitymowanych. Pełnomoeników stawili i swe licyta podali, naywięcey daiący zaś przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Bydgoscz d. 3. Stycznia 1820.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, iż tuteyszy kupiec starozakonny Markus Bendix Markwald' i Teressa Schmul podług układu ślubnego po między niemi na bruar 1820 gerichtlich geschlossenen Chevertrage die eheliche Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, haben.

Bromberg den 5. Februar 1820.

Konigl. Preug. Landgericht.

dniu 2. Lutego 1820. sądownie zawartego, wspolność maiątku między sobą wylączyli,

Bydgosez dnia 5. Lutego 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Defanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht werden die unbekannten Er= ben des im Jahre 1805 zu Rawiez ber= Korbenen Predigers Carl Friedrich Hu= nisch, so wie alle diejenigen, welche an beffen Nachlaß que irgend einem rechtlis chen Grunde Ansprüche zu haben vermei= nen, auf Unsuchen bes Curators ber fiegenden Erbschaft, bes Juftigfommiffarit Eichstaedt, hiermit vorgeladen, sich in bem auf ben 28sten Ottober 1820 anberaumten Termine, por bem Deputirten Landgerichts = Auskultatore Binkler entweder personlich oder schriftlich, oder durch Bevollmächtigte, wozu ihnen die Juftigkommiffarien Raulfuß und Galbach, fo wie die Advokaten Riedler, Stork und Mittelftadt in Borschlag gebracht werden, auf hiefigem Landgericht zu melben, ih= re Legitimation und Anspruche gehörig gu begrunden, im Fall bes Unebleibens aber zu gewärtigen, bag ber Nachlaß bes Predigers Carl Friedrich Hanisch den sich meldenden Erben, ober in beren Erman= gelung bem Sistus zugesprochen, und aur freien Disposition verabfolgt werben wird, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe, nahere ober

#### Obwiesczenie.

Niżey podpisany Król. Pruski Sad Ziemiański, zapozywa niniewszem niewiadomych Sukcessorów zmarłego w roku 1805. wRawiczu Kaznodziei. Karola Frederyka Hanisch, iako też i wszystkich tych, którzy do pozostałości iego z iakieykolwiek bądź przyczyny prawnéy pretensye miec mniemaia, na żądanie Kuratora spadku Un Eichstaedt Kommissarza Spra. wiedliwości, aby na terminie dnia 28 Pazdziernika 1820., wyznaczonym, przed Deputowanym Ur. Winklerem Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego, osobiście lub piśmiennie, lut też przez pełnomocników, na których Justyc Kommissarze Kaulfuss i Salbach, tudzież Adwokaci Fiedler, Stork i Mittelstaedt im proponuią się, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim zgłosili się, legitymacye i pretensye swe należycie udowodniki. w razie zaś niestawienia się spodzie. wali się, iż pozostałość po niegdy Karolu Fryderyku Hanisch Kazno. dziei zgłaszaiącym się Sukcessorom, lub w braku tychże, Fiskusowi przysądzoną i do wolnego zarządu wydana będzie, zgłosić się zaś mogący dopiero po zaszley prekluzyi bliższy, lub rów-

ateich nabe Erbe, alle Sandlungen und Dispositionen bes in Besith-Gesetten anquerfennen, und zu übernehmen schuldig, und bon ihm weber Rechnungelegung noch Erfat ber gehobenen Mutungen gu fordern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, mas alsbann noch von ber Erb= schaft vorhanden mare, ju begnügen, verbunden fenn wird. Die fich nicht melbenden Rachlaß-Ereditoren aber ha= ben zu gewärtigen, baß fie aller ifrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basie= nige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger übrig bleiben moch= te, verwiesen werden follen.

Frauftadt ben 26. November 1819.

Konigl. Preuß. Land gericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemubl, sollen den 12ten April d. J. Bormittags um 9 Uhr hiesselbst verschiedene Haus = und Wirthstafts = Geräthschaften, nehst einer Kuh, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, welches Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Robfens ben 8. Marg 1820. Ronigh Preuß, Friedensgericht.

nież bliiski Sukcessor wszelkie czynności i dyspozycye posiadacza puścizny tey przyznać i prayiąć winien, i od niego ani złożenia rachunku ani wynagrodzenia ściągnionych użytków żądać nie będzie miał prawa, lecz iedynie tem kontentować się obo, wiązanym będzie; co iescze potem z sukcessyi znaydowaćby się mogło, niezgłaszaiący się zaś kredytorowie pozostałości tey, spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie prawa do pierwszeństwa służyć im mogące poczytani i z pretensyami swemi tylko do tego wskazani zostana, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli, pozostaćby się iescze mogło.

Wschowa d. 26.-Listopada 1819. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W skutek zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile maią bydź dnia 12. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu tuteyszym rożne sprzęta domowe i gospodarskie, iako też i krowę iednę publicznie więcey daiącemu sprzedane, co się ninieyszym ochotę do kupna maiącym wiadomo czyni.

w Łobżenicy dnia 8. Marca 1820. Królews. Pruski Sąd Pokoiu.

# Beilagezu Nr. 23. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaftations = Patent.

Die im Wirsitsschen Kreise in der Stadt Robsens unter Nr. 7. belegene, dem Tuch=macher Christoph hink zugehörige wuste Bausielle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 25 Athle, gewürdigt worden ist, soll auf den Autrag des Landraths=Amts zu Wirsitz, weil sie von dem Bestiger nicht bedaut wird, öffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, und der perentorische Bietungstermin ist auf

vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Rogalii Morgens um 10 Uhr angesett.

Besitziahigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstuck dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Coneidemuhl ben 19. Decbr. 1819.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Plac pusty pod Jurysdykcya nasza zostaiący w mieście Łobżenicy Powiece Wyrzyskim pod Nrem. 7. położony, Krysztofowi Hinz sukiennikowi należący, który podług taxy sądowey na 25 tal. oceniony został, na wniosek Urzędu Konsyliarsko-Ziemiańskiego w Wyrzysku z powodu iż go posiedziciel niezabudował publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny licytacyjny na dzień 3. Maia r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Rogalli w mieyseu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

w Pile d. 19. Grudnia 1819. Królews. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Das im Dorfe Knarrhutte bei Chebgie= fen unter Der. 6. belegene, bem Michael Soffmann jugehörige Freibauergut, nebft Subcher, welches nach ber gerichtlichen Lare auf 862 Mhflr. 18 ggr. gewürdis get worden ift, foll Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden; und ber peremtorifibe Bietungs= Termin ift auf den 12 ten Mai 1820 por bem herrn Landgerichterath Kruger Morgens um 19 Uhr allbier engesest. Befibfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, baf baf Grundftud bem Meifibiefenden gut= geschlagen, und auf die noch bem Termine einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht ge= fettiche Grunde bies nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 3, Januar 1820.

Ronigh Preng. Land : Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny włościanski w wsi Knarrhutte Powiecie Chodzieżkim, pod Nrem 6. położony, Michałowi Hoffmann należący, wraz zprzylegicściami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 862 Tal. 18 dgr. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny, na dzien 12. Maia 1820. zrana o godzinie 9., przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Krusger w mieyscu wyznaczony został, Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z znadmienie. niem, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać po. wody.

w Pile dnia 3. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Citatio Edictalis.

Bon dem Ronigl. Preufischen Landges richt zu Krotojchin wird hiermit, nach= Zapozew Edyktalny.

Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański dem nicht lange por Michaelis p. J. auf uwiadomia publicznie ninieyszem, iż

ber Feldmark bes Dorfs Biala Roja fatt gehabten Unterminiren ber Steine jum Eprengen, ber Edmidt Jafob Maru-Bzeweffi aus Robulin mehrere Quantitaten goibenen Draths in einer burch ihn ausgestochenen Mine oder Grube borgefun= ben, folden Drath auch, nach gerichts licher Aufforderung, anbere ad Depositurn abgeliefert bat, bffentlich bekannt gemacht: bag vor bem Deputirten, Land= gerichterath Rofenfrang, ein Termin gur Bernehmung bes unbefannten Gigenthu= mere bes besagten golbenen Drathe über feine Legitimation auf ben 10 ten April b. 3. anberaumt worden ift.

Mir laben ben unbekannten Verliebrer Dickes goldenen Draths fonach öffentlich por: in biefem Termine Bormittage um 11 Uhr auf bem Landgericht perfonlicht eder burch einen mit gerichtlicher Spezials Bollmacht zu verschenden Manbatarium ju erscheinen; weil nach S. 31. Tit. 9. Theil I. bes allgemeinen Landrechts ihm auf ben Fall bes Ausbleibens ber Berluft alles feinen Rechts au biefem gefundenen Drathe bevorsteht.

Kroteschin ben 27. Januar 1820.

gdy krótko przed S. Michałem roku zeszlego na polu wsi Białaróża przy podkopywaniu kamieni do rozsadzania' kowal Jakob Matuszewski z Kobylina pewną ilość złotego drota w wykopanym pod kamieniem dole znalazi i drót ten na urzedowe wezwanie do Depozytu tuteyczego złožony został, końcem wysłuchania. niewiadomego Właściciela, przerzeczonego złotego drotu, przyjęcia iego legitymacyi termin dnia 10. Kwietnia przed Deputowanym W. Sedzią Rosenkranz wyznaczyliśmy.

Zapozywamy przeto niewiadomego, któren ten złoty drót zgubił, publicznie, aby na terminie tym o godzinie II. przed południem w Sadzie tuteyszym osobiście. lub przez sczególnie umocowanego Pelnomocnika stawił się, gdyż w razie przeciwnym podług 6. 31 tyt. 9. Cz. I Pow. Pr. Kr. Pr. wszelkie do znalezionego złotego drotu prawo na zawsze utracić może.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1820,

Ronigl, Preug, Landgericht. Królewsk, Pruski Sad Ziemiański.

#### PUBLICANDUM.

Da in bem am 20ften November c. a. por dem Ronigl. Landgericht gu Pofen an= geffandenen Gubhaftations = Termine fich fein Raufluftiger eingefunden, fo haben wir in Folge bes, auf Berlangen ber Erb=Intereffenten, auf beren Untrag, Be= bufe ber Befriedigung ber Schichtgeberin megen ihres Eingebrachten von 1600 Rtl. Die Subhastation ber bem Raufmann Thabens Leymannschen Erben zugehöris gen, unter Dro. 1. ju Bnin belegenen Grundftucks nebst Bubehor, welches auf 1261 Rithlr. gerichtlich tarirt worden, verfügt ift, und von dem Konigt. Soch-Ibblichen Landgerichtzu Pofen vom 25. No: pember c. a. gewordenen Auftrages einen prarinfibifchen Termin gum Berfauf biefer Grundfinde auf ben 12ten April 1820 Morgens um 9 Uhr in loco zu Bnin vor bem unterschriebenen Friebend= richter anberaumt, und laden bie Rauflu= fligen und Befitfahigen hiermit vor, in Diesem Termine zu erscheinen, ihre Ge= bote ju Protofoll zu geben, und zu ge= wartigen, bag bem Meiftbietenben Diefe Grundftucke werden adjudicirt werben.

Zugleich laben wir auch die unbekannsten Realglaubiger dieses Grundstücks zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame, unter ber Barnung hiermit vor, daß wenn sie sich in diesem Termine nicht melden, und

Ponieważ w terminie dnia 20. Listopada r b. przed Kr. Prześw. Sadem Ziemiańkim w Poznan u odbytym, żąden do kupna ochotę maiący niestawił się, przeto w skutek żądania sukcessorów i na wniosek spadkedawczyney, końcem zaspokoienia oney w należącym się iey wniosku 1600 tal. wynoszącym z mocy zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 25. Listopada r. b. wyznaczyliśmy termin peremtoryczny w celu sprzedaży nieruchomości w Bninie pod Nr. 1. sytuowaney z przynależytościami, do sukcessorów Tadeusza Leymann należących, a na 1261 tal, sadownie os/acowanych, na dzień 12. Kwietnia 1820 zrana na godzinie 9. w mieście Bninie przed podpisanym Sędzią Pokoiu i wzywamy ochotę kupna maiacych, aby się w tymże terminie stawili, licyta swoie do protokułu podali i spodziewali się, że naywięcey daiacemu nieruchomości quaest, przysądzone zostaną.

Zarazem zapozywamy nieznaiomych wierzycieli realności tych, do przypilnowania w terminie swych praw pod warunkiem, iż ieżeli się w tym terminie nie zgłoszą i należyihre Forderungen und Anspruche nicht nachweisen sollten, auf dieses Grundftud werden prakludirt, und ein ewiges Stillschweigen auferlegt erhalten.

Grzem ben 24. December 1819.

Ronigl. Preuß. Friedenegericht.

tości i pretensye swoie nie udowodnią, z takowemi co do realności quaest. prekludowani zostaną i onym wieczne milczenie zalecone będzie.

Szrem d. 24. Grudnia 1819.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Subhaftations = Patent.

Ad Commissorium des Königl. Hochlöblichen landgerichts zu Krotoschin, soll die zum Andreas Gurdzialschen Nachlasse gehdrende Scholtisei zu Wilkowni, bestes hend aus einem Wohnhause unter Nr. 29. einem kleinen Häuschen, Stallungen und Scheuer, Acker in 3 Felder eingetheilt, und Wiesen, welche alle zusammen auf 341 Athlr. gerichtlich gewürdigt worden, im Wege der dissentlichen Subhastation auf den Antrag des Peter Gurdzial an den Meistibietenden verkauft werden,

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 4 ten Mai 1820 Vormittags um 9 Uhr hieselbst auf der Gerichtsstube angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Beifügen einladen, daß der Meistund Bestbietende nach erfolgter Approba-

the abrodulers itse basens misty

### Patent Subhastacyiny.

Z mocy Commissorii P. Sądu Ziemiańskiego Obwodu Krotoszyńskiego, Sołectwo do pozostałości Andrzeia Gurdziała w Wilkowyi położone, składaiące się z domu mieszkalnego pod liczbą 29. z domu małego, obory, stodoł, roli na trzy pola rozdzielone i łąk, ogółem na tal. 341. sądownie otaxowane, w drodze publiczney subhastacyi na wniosek Piotra Gurdzioł więcey daiącemu sprzedane bydź ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Maia 820 rano o godzinie 10. tutey w mieyscu posiedzeń sądowych na który ochotę do kupna maiących z tem uwiadomie-

ally grantified, are arguedately usual fan

fion ber hohen Behorbe ben Bufchlag biefes Immobile gu gewärtigen bat.

Zugleich werben affe unbefannten Real= Pratendenten, welche an diefes Jinnio= bile Gigenthums = ober andere Real = 2ln= fpruche zu machen vermeinen, hiermit unter ber Bermarming zu obigem Termi= ne mit borgeladen, bag fie bei ihrem Ausbleiben wegen aller etwanigen Un= fpruche an das Immobile prafludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Jarocin ben 28. Oftober 1819.

niem wzywamy, iż więcey daiącemu to solectwo za potwierdzeniem wyższey Władzy przysadzone będzie.

Zarazem zapozywamy wszystkich niewiadomych realnych Pretendentów którzy do tey nieruchomości pretensye własności lub inne realne mieć mienią, aby się na tym terminie stawili, pod rygorem: iż w razie niestawienia się z ich pretensyami do tego solectwa prekludowanemi i wieczne milczenie im nakazane zostanie.

Jarocin d. 28. Pazdz. 1810.

Konigl Preug. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

state in 3 Felow St. whom Songo had highly along album

sincered them to the more was the second the second to a deline

Der Diebstahts halber inhaftirt gewefene Mullergefelle Abalbert Bincent Jenbrzepezak, ift auf dem Transport von Stem hierher, in der Racht vom Toten jum i ten b. Dt. aus bem Krnge gu Bo= Tzenciegfi ben Transportanten- entsprungen.

Sammtliche Civil = und Militarbehor= ben werden hiermit bienfflichft erfucht, auf diefen Verbrecher ein machsames Au-

# Stedbrick. List gonczy.

how meaning basindary must be soon december,

Woyciech Wincenty Jedrzeyczak młynarczyk, za kradzież przyaresztowany i na transport z Szremu tu do Kościana oddany będąc, zbiegł Transportantom w nocy z dnia 10. na 11. b. m. z gościnca w Borzęcizkach.

Wszelkie cywilne i woyskowe władze wzywamy ninieyszem; aby na zbrodniarza tego baczne miały

ge ju haben, benfelben im Betretunge- ako, onego wrazie spostrzeżenia przyfalle bingfest zu machen, und unter fiche: trzymać, pod dostateczną strażą nam. ter Bebedung an uns abliefern gu laffen. odstawić zalecić zochciały.

#### Deffen Signalement ift foigenbes:

Abalbert Bincent Jenbrzenczaf, ein Müllergefelle, aus Begiorn Sgremmer Kreifes, ift 28 Jahr alt, fatholischer Religion, 4 3off groß, hat schwarze Haa= re, rundes gefundes Geficht, graue Un= gen, furge runde Rafe, fpricht polnisch 

Derfelbe trug bei feiner Entweichung grober rober Leinwand unterfuttert und mit weißen runden Anbpfen befett, blaue gerriffene, auch leinene gerriffene Beinkleiber, eine gizne blaue gelbgeblunite Weste, ein blaues biftingenes Halstuch mit weißen Blumen, ein leinenes hem= De, eine melirte tuchene Rlappmage mit grauen Baranfen bebreut, nub juchtles berne beschlagene Stiefeln.

Roschmin ben 12. Marg 1820.

Ronigl. Preng. Inquisitoriat.

#### Opis iego iest następuiący:

Woyciech Wincenty Jedrzeyczak młyczarczyk z Jezior Powiatu Śremskiego, liczy lat 28. Katolickiew iest religii, wzrostu ma 4. cale, włosy czarne, twarz okrągią czerstwą, czarne oczy, nos krótki okragły, mówi po polsku i po niemiecku.

Przy ucieczce miał na sobie surdut czarny niemieckiego kroiu, ż einen beutschen grauen Ueberrod, mit surowego pintna i zokraglemi guzikami, niebieskie podarte i płocienne także podarte spodnie, kamizelkę cycowa niebieską w żółte kwiatki, chustkę na szyi tyftykową niebieską w białe kwiatki, koszulę płócienna kaptur z nakrapianego sukna z siwym barankiem, i iuchtowe bóty z podkowkami.

Koźmin dnia 12. Marca 1820.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

## Mothige Ungeige aus Berlin.

Da est mehrere Füller in Berlin giebt, welche mir meine Streichriemen zu Rastr-Messer dem außerlichen nachmachen, ich aber keinem von denselben meine Mineralien entdeckt, ihnen auch die Eindstung der wirklich scharfmachenden Streichriemen zu Nasstr-Messer nicht erlernt, weil ich selbst Kinder habe; so mache ich, um alle Berwechselungen in Zukunft zu vermeiden, hierdurch bekannt, daß ich mich von selzt an durch die auf den Juteralen siehende Abresse und durch Unterschrift mit dem Bornamen. Martin Füller unterscheiden werde. Ich wohne für imwer in meinem eigenen Hause, Heilige Geist-Straße Nro. 47. in Berlin.

Einem Hochzuverehrenden Publikum empfiehlt sich Unterzeichneter bei seiner Ankunft nit frischen Gorten Blumengewächsen, Nelken, Monatnelken, Rosen, Monatrosen, auch allerlei Gorten Blumenzwiebeln, besgleichen Stachel = und Joshannisbeeren. Er logirt im goldenen Hirsch auf der Wilhelmostraße.

medical policies of policies is policies but

Sohann Dreber.

Frischen marinirten Lachs hat erhalten und verkauft bas Pfund 3 Floren, Apfelfienen-Saft das 3. Quart Flaschchen mit 5 Fl., Hamburger Cigarren das Hundert 7 Floren. Friedr. Bielefeld.

Frische Neunaugen in Achteln find zum billigsten Preise zu haben in der Sandlung bei Carl Bilhelm Pusch.